## Geset = Sammlung

für die

## Königlichen Preußischen Staaten.

## - Nr. 34.

Inhalt: Berfügung bes Justigministers, betreffend die Anlegung bes Grundbuchs für einen Theil ber Bezirke ber Amtsgerichte Camberg, Höhr. Grenzhausen, Rabenelnbogen, Langenschwalbach, Rübesheim und St. Goarshausen, S. 183. — Berfügung bes Justizministers, betressend bie Anlegung
bes Grundbuchs für einen Theil bes Bezirkes bes Amtsgerichts Gladenbach, S. 184. — Bekannt.
machung ber nach bem Gesehe vom 10. April 1872 burch die Regierungs. Amtsblätter publizirten
landesherrlichen Erlasse, Urkunden 2c., S. 184.

(Nr. 10308.) Verfügung des Justizministers, betreffend die Anlegung des Grundbuchs für einen Theil der Bezirke der Amtsgerichte Camberg, Höhr-Grenzhausen, Kahenelnbogen, Langenschwalbach, Rüdesheim und St. Goarshausen.

Unf Grund des Artikels 15 der Verordnung, betreffend die Anlegung der Grundbücher im Gebiete des vormaligen Herzogthums Nassau, vom 11. Dezember 1899 (Gesetz-Samml. S. 595) bestimmt der Justizminister, daß die zur Anmeldung von Nechten behufs Eintragung in das Grundbuch vorgeschriebene Ausschlußfrist von sechs Monaten

für die zum Bezirke des Amtsgerichts Camberg gehörige Gemeinde Erbach, für die zum Bezirke des Amtsgerichts Höhr-Grenzhausen gehörige Gemeinde Alsbach,

für die zum Bezirke des Amtsgerichts Katzenelnbogen gehörige Gemeinde Reckenroth,

für die zum Bezirke des Amtsgerichts Langenschwalbach gehörige Gemeinde Wambach,

für die zum Bezirke des Amtsgerichts Rüdesheim gehörige Gemeinde Stephanshausen,

für die zum Bezirke des Amtsgerichts St. Goarshausen gehörige Gemeinde Ehrenthal

am 15. Dezember 1901 beginnen foll.

Berlin, den 11. November 1901.

Der Justizminister.
Schönstedt.

(Nr. 10309.) Verfügung bes Juftizministers, betreffend bie Anlegung bes Grundbuchs für einen Theil bes Bezirkes des Amtsgerichts Gladenbach. Vom 14. November 1901.

Unf Grund des §. 39 des Gesetzes, betreffend das Grundbuchwesen und die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen in dem Gebiete der vormals freien
Stadt Frankfurt sowie den vormals Großherzoglich Hessischen und Landgräslich
Hessischen Gebietstheilen der Provinz Hessen-Nassau, vom 19. August 1895 (GesetzSamml. S. 481) und des Artifels 5 der Verordnung, betreffend das Grundbuchwesen, vom 13. November 1899 (Gesetz-Samml. S. 519) bestimmt der Justizminister, daß die zur Anmeldung von Ansprüchen behuß Eintragung in das
Grundbuch vorgeschriebene Ausschlußfrist von sechs Monaten

für den zum Bezirke des Amtsgerichts Gladenbach gehörigen Gemeindebezirk Mornshausen a. d. Salzböde

am 15. Dezember 1901 beginnen foll.

Berlin, den 14. November 1901. And Malland and Amerika (2000) 1901

1899 (Cefek Sarund, & 505) Change im Teffigminister, bak bis gur

## Bekanntmachung.

Nach Vorschrift des Gesetzes vom 10. April 1872 (Gesetz-Samml. S. 357) sind bekannt gemacht:

- 1. der Allerhöchste Erlaß vom 13. Juli 1901, betreffend die Verleihung des Enteignungsrechts an die Frankfurter Lokalbahn-Aktiengesellschaft zu Frankfurt a. M. zur Entziehung und zur dauernden Beschränkung des zum Bau und Betrieb einer Kleinbahn von Heddernheim nach Oberursel im Anspruch zu nehmenden Grundeigenthums, durch das Amtsblatt für den Stadtkreis und für den Landkreis Frankfurt a. M. Nr. 47 S. 533, ausgegeben am 9. November 1901;
- 2. das am 6. August 1901 Allerhöchst vollzogene Statut für die Wassergenossenschaft der Jimenau-Niederung durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Lüneburg Nr. 41 S. 233, ausgegeben am 11. Oktober 1901;
- 3. das am 8. August 1901 Allerhöchst vollzogene Statut für die Entwässerungsgenossenschaft II zu Bärenbach im Kreise Zell durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Coblenz Nr. 46 S. 299, ausgegeben am 24. Oktober 1901;

lustreachen in Berlin ten 29. Noperiher 1901

- 4. das am 21. August 1901 Allerhöchst vollzogene Statut für die Rüblinghauser Wiesengenossenschaft zu Olpe im Kreise Olpe durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Arnsberg Nr. 43 S. 666, ausgegeben am 26. Oktober 1901;
- 5. der Allerhöchste Erlaß vom 16. September 1901, betreffend die Bersleihung des Enteignungsrechts an die Kleinbahn-Altiengesellschaft Ziesar-Gr. Wusterwiß zu Ziesar im Kreise Jerichow I zur Entziehung und zur dauernden Beschränkung des zum Bau und Betrieb einer Kleinbahn von Ziesar nach Wusterwiß in Anspruch zu nehmenden Grundeigenthums, durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Magdeburg Nr. 43 S. 513, außgegeben am 26. Oktober 1901;
- 6. der Allerhöchste Erlaß vom 16. September 1901, betreffend die Verleihung des Enteignungsrechts an die Stadtgemeinde Cöln für die zur Vergrößerung des ihr gehörigen, an der Bachemerstraße daselbst gelegenen Jugendspielplaßes erforderlichen Grundstücksslächen, durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Cöln Nr. 46 S. 347, ausgegeben am 13. November 1901;
- 7. das am 21. September 1901 Allerhöchst vollzogene Statut für die Entswässerungsgenossenschaft zu Gührau im Kreise Grottsau durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Oppeln Rr. 42 S. 301, ausgegeben am 18. Oktober 1901;
- 8. der Allerhöchste Erlaß vom 26. September 1901, betreffend die Verleihung des Enteignungsrechts an den Kreis Jarotschin zur Entziehung und zur dauernden Beschränfung des zum Bau und Vetrieb einer Kleinbahn von Witaszyce nach Komorze mit Abzweigung nach Robakow in Anspruch zu nehmenden Grundeigenthums, durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Posen Nr. 44 S. 553, ausgegeben am 29. Oktober 1901;
- 9. der Allerhöchste Erlaß vom 26. September 1901, durch welchen der Stadtgemeinde Cöln bezüglich der elektrisch zu betreibenden Straßenbahnlinien innerhalb des Stadtkreises Cöln und der Gemeinden Rondorf, Mülheim a. Rhein und Kalk das Recht zur dauernden Beschränkung des Grundeigenthums durch Anbringung von Rosetten für die Austhängung des oberirdischen Stromzuführungsdrahts an den Häusern der von der Bahn benutzen Straßen, soweit die Ausstellung von Tragemasten auf den Bürgersteigen im polizeilichen Interesse nicht zulässig erscheint, verliehen worden ist, durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Eöln Nr. 44 S. 339, ausgegeben am 30. Oktober 1901.

- 1. das am 21. August 1901. Allerhöchst volkogene Staint sitz die Richtunge banker Wickungenostenbook zu Olde im Arcife Olde durch das Klaide blieft der Königl. Regierung zu Klausberg Nr. 43 C. 600°, ausgegeben am 26. Oldeber 1901:
- 5. her Allerhächste Erlag vom 16. Sudenber 1901, betresten bie Marleibung des Enteignungsrechts en de Kleinbahn-Allienagekindost RegarOu. Abultung zu Ariar im inver Freichem I zur Entschung und gendememben Beitragtung des zum Kan und Hinreich einer Alandohn vom
  Ariar noch Abultungt in Ausbruch zu nehmenden Grundsbentheue,
  durch das Abultungts der Königt Regierungs zu Rogerburg Mr. 122
  Sond des Abultungen und 26. Oktober 1901;
- 6. der Allerhöchter Erlaß vom 18. Sentenber ivol, bewessend bis Arteilniss des Enteignungskungs an die Stadegeneinde Oslo für die zur Alergrößerung des ihr gehörigen, an der Backemestraße daßibst arlegener Jugenospielalahes erforderlichen Grundslächächen, durch des Almediant der Königl. Regierung zu Coln Mr. 46 S. 847, ausgegeben am 13. November 1901;
- 7. das am 21. September 1901 Allordöchst vollzögene Statut für die Entvösserungsgenossenbast zu Gübrau im Kreife Grottkan durch das Ambeblatt der Königl. Regierung zu Oppen Nr. 42 S. 301, ansgezehen am 18. Oktober 1901,
- 8. der Allerhöchste Erlaß vom 26. September 1901, beirestend die Berkeibung des des Enteigungsrechts an den Kreis Jarothbin zur Entziehung und zur danernden Abeschränfung des zum Ban und Lehried einer Kleinbahn von Weitaszwe nach Komorze mit Abzweigung nach Robotov in Animuch zu nehmenden Grundeigenlhung, durch das Amtsblitt ver Königt. Regierung und Arbeiten Art Edwig aus Morten aus Meinen aus der Königt.
- 9. der Allerhöchsie Erlaß vom 26. September 1961, durch welchen der Stade angenienke Löhn begünsche der elektrich zu betreibenden Strafgendelnkinler innanhelte Lein andlicht der Stade und der Stade und Kalle eine Allerhaussen Beichen Allerhaussen Beicherung des dernichten an Keichen an Keichen der Kallen und der Kalle der Keichen an der Aufleiten für die Allestangung der Stade dernichten Stade und Allerhaussen der Stade und der Stad